## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 3. Mittwoch, den 3. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 1. Januar.

herr Guteb. v. Sulerzycki aus Chomiqže, hr. Raufm. Mogner aus Bers lin, I. in No. 3 halbdorf; die hrn. Kauft. Gebr. Bruhl aus Schmiegel, I. in No. 14 Magazinfir.; hr. Gutebefiger v. Roffuteli aus Smiefzewo, I. in No. 30 Brestauerstr.; Frau Pachterin Swiezynolfa aus Zafrzewo, I. in No. 89 Wallichei.

1) Ediktalcitation. Auf dem der verwittwet gewesenen Josepha von Dosbezucka, jetzt wieder verehelichten v. Dosbezucka gehörigen im Werschner Kreise belegenen Gute Groß und Klein Chocicza steht Rubr. II. Nr. 2. eine dem Betrage nach unbestimmte Absindung der Erben der Marianna verehelichten v. Dzierzbinska gebornen von Dobrzucka, namentlich der Brüder Leo und Noch v. Dzierzbinska verehelichten von Korytowska Geschwister von Dzierzbinski der Anzela verehelichten von Korytowska Geschwister von Dzierzbinski ex decreto vom 12. September 1803. eingetragen.

Die Antheile bes Roch v. Dzierzbinski und der Rosa v. Zablocka gebornen v. Dzierzbinska an dieser Post, sollen auf ben Antrag ber Besitzerin geloscht werben. Die letztgenannten, ihrer Eriftenz und ihrem Aufenthalte nach unbekannten Zapozew edyktalny. Na dobrach wielkich i małych Chociczach w powiecie Wrzesińskim położonych Józefie owdowiałey byłey Dobrzyckiey, teraz powtóżnie zamężney Dobrzyckiey należących się, pod Rubr. II. No. 2 zaintabulowane iest, podług dekretu z dnia 12. Września 1803 summa awersionalna, co do ilości nie ustanowiona dla sukcessorów Maryanny z Dobrzyckich Dzierzbińskiey a mianowicie Leona i Rocha bracia Dzierzbińscy, Rosali zamężney Zabłockiey i Anieli zamężney Korytowskiey.

Części Rocha Dzierzbińskiego i Rosalii z Dzierzbińskich Zabłockiey z summy tey, maią być na wniosek dziedziczki extabulowane. Zapozywaią się przeto właściciele teraz wzmiankowani z istotności i pobytu Inhaber, beren Erben, Cessionarien, ober die sonst in ihre Rechte getreten sind werzben daher aufgefordert in dem auf den 3. Februar 1838. por dem Referenzbarius v. Colomb in unserem Partheienz Zimmer anstehenden Termine sich zu melzben, widrigenfalls die Präckusion ihrer Unsprüche erfolgen und die Löschung derzselben im Hypothesen Duche verfügt werzben wird.

Pofen, ben 6. September 1837.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht. Erfte Abtheilung.

2) Ediktalvorladung der Gläubiger in dem erbschaftlichen Liquidations= Prozesse über den Nachlaß des Ca= nonicus Xawer v. Ulatowski.

Ueber den Nachlaß des am 17. Nos bember 1833 hierselbst verstorbenen Cas nonicus Xawer v. Ulatowski ist heute der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erbsfs net worden. Der Termin zur Anmels dung aller Ansprüche steht am 26 sten Fanuar 1838 Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Douglas im Pars theien = Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleis ben sollte, verwiesen werden.

Die Geschwifter Cunigunde Cophia Domicella und Catharina b. Alatowska

nieznaiomi sukcessorowie i cessyonaryuszowie tychże, iako też ciż, którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 3go Lutego 1838 przed Ur. Colomb Referendaryuszem w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym prekluzya co do pretensyi ich nastąpić, i extabulacya takowych z ksiąg bypotecznych rozrządzoną być ma.

Poznań, dnia 6. Września 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydział I.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem kononika Xawerego Ulatowskiego.

Nad pozostałością zmarlego tutéy na dniu 17. Listopada 1833 kanonika Xawerego Ulatowskiego został dziś process spadkowo-likwidacyjny otwo. rzony. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 26go Stycznia 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Douglas Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Zaleca się zarazem Kunigundzie, Zofii, Domicely i Katarzynie rodzeń. mung ihrer Rechte gleichfalls aufgefor= Dert.

Pofen, ben 20. September 1837. Roniglich Preuß. Dberlandes= Gericht, I. Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Die Michalina Cypniemofa verebelichte v. Brzesfa, bat nach Aufhebung ber, über fie einge= leiteten Bormundichaft, die wahrend ber= felben ausgesett gebliebene Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes, zwischen ibr und ihrem Chemanne bem Giute= pachter Maximilian b. Brzesti zu Cerefwica, mittelft gerichtlichen Bertrages bom 23. d. M. ausgeschloffen, mas hier= burch zur offentlichen Renntniß gebracht mirb.

Pofen, ben 25. Movember 1837. Ronigl. Dber-Landesgericht. II.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Bollftein.

Die jum Erdmann Robert Benerichen Machlaffe gehörigen Grundftucke, ale:

- a) bas ju Uurubftabt sub Do. 19 ge: legene Wohnhaus und Bubehor, tarirt auf 200 Mthlr. nebft Braus gerechtigkeit, taxirt auf 60 Rthlr.,
- b) bas bafelbft sub No. 198 gelegene Wohnhaus nebst Zubehor, taxirt ouf 50 Rthlr.,

gufolge ber nebft Soppothefenscheinen in ber wedle taxy, mogacey bye przeyrzaney Registratur einzusehenden Tare, follen

refp. beren Rinber werben gur Dahrneh= stwu Ulatowskim lub dzieciom tychže, aby praw swych dopilnowali.

> Poznań, dnia 20. Września 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

> Obwieszczenie. Ur. Michalina z Sypniewskich zamężna Brzeska, po zniesieniu opieki nad nią zaprowa. dzonéy, wyłączyła, według sądowedo układu z dnia 23. tego miesiąca, wspólność maiatku i dorobku w czasie opieki zawieszoną, między sobą a iév malżonkiem Ur. Maximilianem Brzeskim dzierzawnym dobr possessorem Cerekwicy, co ninieyszém do publiczney wiadomości podaie się.

Poznań, dnia 25. Listop. 1837. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański. II.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Wolsztynie.

Nieruchomości należące do pozostałości Erdmana Roberta Beyera, a mianowicie:

- a) dom mieszkalny w Kargowie pod No. 19 položony, z należytościami oszacowany na 200 Tal. wraz z prawem robienia piwa, oszacowaném na 60 Tal.,
- dom mieszkalny, tamże pod No. 198 położony, oszacowany wraz z należytościami na 50 Tal.,

wraz z wykazem hypotecznym i wa-

am 4. April 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Vermeidung der Pracinfion spatestens in diesem Termine zu melden.

5) Mothwendiger Verkauf. Sand= und Stadt = Gericht zu Schwerin.

Das hierselbst sub No. 500 im sogenannten Fichtenwerder belegene Wiesengrundstuck des vormaligen Stadtwachtmeister Christian Frohlich, abgeschäht auf 40 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 9. Upril 1838 Nachmittags 4 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben. runkami w Registraturze, maią być dnia 4. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierznie,

Ląka tu pod No. 500 w tak nazwanym Ostrówku sosnowym położona,
byłego wachmistrza mieyskiego Chrystyana Froehlich, osacowana na 40
Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym
i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 9 K. wietnia 1838 po południa o godzinie 4tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

6) Sprzedaż czystych merynosów. W Konarzewie pod Rawiczem od 15. Stycznia b.r. począwszy stoi sto zdatnych i naypięknieyszych macior do roz. płodu iako też i podobna liczba tryków na sprzedaż. Maciorki sprzedawać się mogą ryczałtem, lub częściowo po pięć sztuk, z welną lub bez welny w miarę życzeń kupuiących. Do ostatniego Marca odebrane iuż być mogą wszystkie kotne, z baranami rzadkiéy piękności. Dostać tu równie można naypięknieyszego Szwaycarskiego bydła, iako to: krów, stadników lub jałowic. Uprzedzonym którzy daleko za granicą w Mórawii Czechach i t. d. coś naylepszego szukaią, śmiale udzielam zaręczenie, iż u mnie w téy prowincyi, dogodniey i za umiarkowańsze ceny tego wszystkiego dostać mogą, czego z trudnością i powiększonym kosztem z daleka sprowadzić i wynaleść nie zdołaią.

Bażantów żywych, kur i kogutów do rozpłodu, iako też na wiosnę znaczną liczbę jaj bażańcich, za wczesném zamówieniem dostać można w Konarzewie pod Rawiczem.